Course u. Depeichen.

Meneste Nachrichten.

Mr. 44.

## Donnerstag, 18. Januar

1883.

| Isorsen - Telegramme.                      |     |    |      |        |                       |          |          |  |  |
|--------------------------------------------|-----|----|------|--------|-----------------------|----------|----------|--|--|
| Berlin, ben 18. Nanuar. (Telegr. Agentur.) |     |    |      |        |                       |          |          |  |  |
| Weizen still                               |     | Mo | t.v. | 17.    |                       | No       | t. v.17. |  |  |
| zipril=Mai                                 | 181 |    |      |        | loco                  | 52 -     | 52       |  |  |
| Mai-Runi                                   | 183 | -  | 182  |        | Januar                | 52 -     | 52 10    |  |  |
| Roggen still                               |     |    |      |        | Fanuar=Februar        | 52 -     | 52 10    |  |  |
| Januar                                     | 136 | 25 | 136  | -      | April=Mai             | 53 20    | 53 30    |  |  |
| April-Mai                                  | 138 | 25 | 138  | PROFE. | Juli-August           | 54 90    | 55 -     |  |  |
| Mai=Runi                                   | 138 | 75 | 138  | 50     | per                   | This     | 000      |  |  |
| Rüböl fest                                 |     |    |      | -193   | Hafer                 | St. Trul | 300000   |  |  |
| April-Mai                                  | 68  | 10 | 67   | 60     | Avril=Mai             | 124 -    | 120 -    |  |  |
| Mai=Tuni                                   | 67  | 10 | 66   | 70     | Ründig. für Roggen    | 300      | 550      |  |  |
| Spiritus ruhig                             |     |    |      | -      | Kündig. Spiritus      | -,-,     | ,,       |  |  |
|                                            |     |    | -    | -      |                       |          |          |  |  |
| Pof. Crab. E. St.=Pr.                      | 92  | -  | 92   |        | Ruff.zw. Drient. Anl. | 55 -     | 55 -     |  |  |
| Dela-Rin a a =                             | 65  | 25 | 64   | 75     | " Robert Mich         | 80 75    | 80 gal   |  |  |

Präm-Uni 1866129 — 129 Halle Spraner = Mains-Lowgsh. E.A. 96 25 Rof. Proving.-B.-A.120 50 120 10 Lowirthschaftl.-B.-A. 78 50 78 50 Posener Spritsabil 69 50 70 25 = = 242 - 241 80 Oberschlestiche Rronpr. Nubolf = # 242 — 241 80 Rronpr. Nubolf = # 69 90 70 25 Defir. Silberrente 66 — 66 — Ungar 5% Napierr. 72 30 72 30 do. 4% Golbrente 72 90 72 80 Reichsbant 147 10 147 10 Deutsche Bant Act. 140 60 140 80 Diskonto-Rommandit185 75 185 50 Rönigs-Laurahütte 123 — 123 50 Dortmund. St.= Pr. 91 50 91 75 Nachbörse: Franzosen 554 50 Krebit 493 50 Lombarben 232 -

Rufische Banknoten 199 30 199 50 Ruff. Engl. Anl. 1871 83 40 83 25 Poln. 5% Pfandör. 61 90 61 90 Poln. Liquid.-Rfdör. 54 — 53 90 Galizier. E.M. Br. fonsol. 4% Anl.101 10 101 10 Bosener Psanobriese100 50 100 50 Bosener Rentenbriese100 50 100 50 Dester. Rredit=Aft. 493 50 492 — 555 — 553 50 200 232 — 231 50 Defter. Banknoten 170 25 170 25 Defter. Goldrente 81 90 82 — 120 50 120 50 87 50 87 30 1860er Loofe Hum. 6% Ani. 1880102 80 102 90 ffill

| Stettin, ben 18. Jan | nuar. (T   | elegr. Agentur.)  |     |     |        |       |
|----------------------|------------|-------------------|-----|-----|--------|-------|
|                      | Not. v.17. |                   |     | Mi  | ot. p. | 17.   |
| Beizen unverändert   |            | September=Oftober | 61  | 50  | 61     | 25    |
| April-Mai 184 5      | 50 184 50  |                   |     |     |        |       |
|                      | 50 185 50  | loco              | 50  | 60  | 50     | 40    |
|                      | 0 186 50   | Sanuar            | 50  | 60  | 50     | 70    |
| Roggen unverändert   |            | April=Mai         | 52  | 50  |        |       |
|                      | 50 136 -   | Suni=Kuli         | 53  | 90  |        |       |
|                      | 0 136 50   | Betroleum         |     |     |        |       |
|                      | 0 137 50   | loco              | 860 | -   | 870    | daire |
| Rüböl fest           |            | Riibsen           |     |     |        |       |
| per                  |            | April-Mai         | -   | -   | -      | -     |
| April-Mai 66 5       | 66 50      |                   |     | 241 |        |       |

Rollen i 66 50 66 50 April Mai 66 April M

29,00 bis 29,50 M. — Winterrublen 27,50—28,50—29,00 bis 29,00 Mark. — Sommerrüblen 25,00—26,75—27,50 Mark. — Eeinbetter 19,00—21,75—23,75 M. — Rapskuden rubig, per 50 Kilogr. 7,00 bis 7,30 M. frembe 6,50—7,00 M. — Leinkuden fekragt, per 50 Kilogramm 7,90—8,30 M., frembe 7,50—7,90 M. — Kleefamen folwacher Umfak, rother unverändert per 50 Kilogramm 55—68—77—82 Mark, weißer fehr fest, per 50 Kilogramm 55—68—75—82 Mark, weißer fehr fest, per 50 Kilogram sen gefragt, per 50 Kilogramm 65—75—88 Mk. — Schwedischer Kleefamen 55—65—85—95 Mark. Thysmother gute Kauslust, per 50 Kilogramm 28—31—33 M. mothee gute Kaufluft, per 50 Kilogramm 28-31-33 Dt.

mothee gute Kauflust, ver 50 Kilogramm 28—31—33 M.

Bredlan, 17. Januar. (Amtlicher Produlten-Börsen-Bericht.)

Kleesaat, rothe, sest, alte, ordinär 25—30, mittel 31
bis 40, sein 41—48, hochsein 49—52, neue ordinär —, mittel 50—56, sein 57—68, bochsein 75—84 M.—Kleesaat, weiße, in guter Frage, ordinär 40—50, mittel 52—62, sein 65—89, hochsein 82—90 Mark.—

Roggen (per 2000 Ksund) sest. ver Januar 2—90 Mark.—

Roggen (per 2000 Ksund) sest. ver Januar 2—80 koutene Kindigungs = Scheine —, per Kanuar 130 Br. ver Januar 2—80 ko.

Berinds —, per Fobr.-März—, per März-April—, ver April-Mai 133,50 Cb., per MaisJuni 135 Br., per Januar 130 Br. ver Januar 2—80 ko.—Meisen. Gestünd.—Centner, per Januar 182 Br.—Hai 16,00 Geld.—Map 3.

Setünd.—Centner per Januar 182 Br.—Kindi 116,00 Geld.—Map 3.

Setünd.—Centner for 67 Brief, per Januar 65,00 Brief, per Januar 75.00 und 65,50 Brief, per Januar 298 Br.—Kindi 51 höher. Gestündigt —Centner Goso 67 Brief, per Januar 65,00 Brief, per Januar 75.00 und 65,50 Brief, per April-Mai 64,50 Brief.—Spiritus 75.00 ko., per Januar 75.00 und 75.00 un

Marktyreise in Breslau am 17. Januar.

| Fessehungen<br>ber sädtischen War<br>Deputation.                                    | 1                                                                  | bright.                                                       | Höchs<br>Her                             | bright                    | Söchs<br>Flex                                     | eWaare<br>  Ries<br>  dright.<br>  Pr. Pf.      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| merite i                                                                            | pro   20 2<br>  18 5<br>  100   13 5<br>  15 2<br>  13 5<br>  18 8 | 0   19 10<br>0   16 60<br>0   13 20<br>0   14 40<br>0   12 80 | 17 80<br>15 30<br>13 —<br>13 40<br>12 10 | 16 60<br>14 10            | 15 —<br>12 80<br>11 90<br>11 60<br>10 60<br>15 80 | 13 —<br>11 90<br>11 50<br>11 —<br>9 80<br>15 30 |
| Fesses, d. v. d. Handel<br>mer einges. Kommiss                                      | stam- fr.                                                          | eina<br>  Wf.                                                 | M.                                       | ttel<br>Pi.               | ordin.<br>M.                                      | Waare Pf.                                       |
| Raps<br>Rübsen, Winterfrucht<br>de Commerfrucht<br>Dotter<br>Schlaglein<br>Hansjaat | pro 29<br>28<br>100 27<br>24<br>21<br>20                           | 30<br>60<br>30<br>50<br>50                                    | 28<br>27<br>25<br>22<br>20<br>18         | 10<br>90<br>30<br>—<br>50 | 26<br>25<br>22<br>19<br>18<br>17                  | 20<br>90<br>30<br>—<br>50                       |

100/1 Pfb. 104 M., besett 103 Pfb. 100 M. per Tonne. — Hafer loso inländ. mit Geruch 93 M. per Tonne bez. — Erbfen loso russiche zum Transit Mittels zu 122 M., Futters zu 120 121 M. per Tonne gekaust. — Spiritus loso 49 M. Gd., Januar 49 M. Gd., April-Mai 51½ M. Gd., Mai-Juni 52 M. Gd.

# Pocales and Provincielles.

Pofen, ben 18. Januar.

r. Um hentigen Krönungstage find viele öffentliche Gebäube unferer Stadt mit Fahnen geschmüdt

Staats= und Yolkswirtlyschaft.

\*\* Samburg, 16. Januar. [Diviben de.] Der Berwaltungsrath der Norddeutschen Bank sehte für das verflossene Jahr die Dividende auf 8½ pCt. sest.

\*\* Mailänder 45 Arg.

Mailander 45 Lire-Loofe de 1861. 73. Berloofung am

2. Namuar 1888 Geogene Serien: Ser. 116 162 183 190 228 355 476 546 1073 1085 1099 1251 1373 1412 1460 1479 1683 1880 2069 2350 2745 2899 3129 3139 3143 3573 3588 4100 4439 4483 4501 4505 4564 4640 4765 4073 4088 4096 5202 6982 4970 5313 5414 5525 5545 6029 6060 6242 6651 6666 6727 7061 7106 7120 7134 7135 7207 7216 7354 6885 7032 7361 7363 7368 7399

7061 7106 7120 7134 7135 7207 7216 7354 7351 7353 7358 7359
7624 7721 7748 7780 7808 7814 7849 7964.

Seminne: à 60,000 Lire Ser. 7808 Ro. 23.
a 1000 Lire Ser. 2069 Ro. 12, Ser. 3143 Ro. 5.

à 400 Lire Ser. 476 Ro. 24, Ser. 997 Ro. 31, Ser. 5414 Ro. 3.
à 200 Lire Ser. 162 Ro. 41, Ser. 1412 Ro. 49, Ser. 3129 Ro.
48, Ser. 3805 Ro. 35, Ser. 7134 Ro. 36, Ser. 7363 Ro. 35.
à 150 Lire Ser. 228 Ro. 30, Ser. 2350 Ro. 47, Ser. 2745 Ro.
1, Ser. 5202 Ro. 12, Ser. 7061 Ro. 49, Ser. 7399 Ro. 14, Ser.

1, Ser. 5202 No. 12, Ser. 7061 No. 49, Ser. 7399 No. 14, Ser. 7964 No. 41.

a 100 Live Ser. 1251 No. 25, Ser. 1880 No. 32, Ser. 3588 No. 35, Ser. 3805 No. 33, Ser. 4501 Nr. 33, Ser. 4564 No. 16, Ser. 4765 No. 26, Ser. 5525 No. 19, Ser. 7849 No. 23.

a 60 Live Ser. 162 No. 28, Ser. 355 Nr. 23 37, Ser. 476 No. 16 43, Ser. 546 No. 24, Ser. 1373 No. 20, Ser. 1460 No. 35, Ser. 1880 No. 17, Ser. 2069 No. 14, Ser. 2350 No. 38, Ser. 2745 No. 1, Ser. 3129 No. 38, Ser. 3139 No. 33 48 49, Ser. 4483 No. 34 36 37, Ser. 4501 No. 19, Ser. 4505 No. 31, Ser. 5313 No. 31, Ser. 6029 No. 10, Ser. 6060 No. 44, Ser. 6242 No. 8, Ser. 6727 No. 7 29, Ser. 6885 No. 25 32 33, Ser. 7061 No. 23 37, Ser. 7120 No. 2 12, Ser. 7207 No. 7, Ser. 7361 No. 1, Ser. 7363 No. 50, Ser. 7368 No. 3, Ser. 7399 No. 42, Ser. 7721 No. 43, Ser. 7780 No. 9, Ser. 7964 No. 1828. — Die übrigen Nummern obiger Serien erhalten je 47 Lire. Markmaik han Maidehant

| ha spercepointed to.         | Junuur. and | minera | ner  | niciti poulli | 001 |
|------------------------------|-------------|--------|------|---------------|-----|
| 13. Januar n. St.*)          |             | -      |      |               |     |
| Raffen-Bestand               | 85,180,731  | Abl.   | Bun. | 923,155       | Rb  |
| Estomptirte Effetten         | 26,289,838  | "      | Bun. | 564,131       | "   |
| Vorsch. auf Waaren           | _           | **     |      | -             | "   |
| do. auf öffentl. Fonds       | 4,762,489   | "      | Bun. | 51,817        | "   |
| do. auf Aftien und Oblis     |             |        |      |               |     |
| gationen                     | 29,614,315  | "      | Abn. | 21,295        | **  |
| Kontofurr. D. Finanzminiftes |             |        |      |               |     |
| riums                        | 47,661,379  | ,,     | Abn. | 13,328,043    | "   |
| Sonft. Kontofurr             | 61,253,241  | "      | Zun. | 1,071,092     | ,,  |
| Berginsliche Depots          | 32,349,771  | **     | Bun. | 671,990       | "   |
| Rontofurrente m. ben Gec=    |             |        |      |               |     |
| cursalen                     | -           |        | -    |               |     |

\*) Abs und Zunabme gegen den Ausweis vom 9. Januar

Telegraphisme Radjrichten.

Berlin, 18. Januar. "Die "Nordb. Allg. Zig." fcreibt: Der burch Ueberarbeitung hervorgerufene Krankheitszustand bes Staatsfefretars v. Botticher und bes Staatsfefretars Bur dard lägt befürchten, bag biefelben fich noch längere Beit von ben Geschäften werden fernhalten muffen. Es ift daher eine in terimistische Regelung ber Stellvertretung bes Reichskanglers, welcher selbst noch leidend ist, nothwendig geworden. Der Kaiser hat ben preußischen Finangminifter für die Dauer ber Krankheit bes herrn v. Bötticher mit ber generellen Stellvertretung bes Reichstanzlers in den Reichstanzlergeschäften beauftragt. Fürft Bismard hatte gestern mit Herrn Scholz eine längere Besprechung über bie Behandlung ber Reichsgeschäfte. herr v. Bötticher be findet sich zwar auf dem Bege der Befferung; nach der Ansicht ber Aerzte tann aber eine vollständige Genesung nicht eintreten, wenn berfelbe nicht für längere Zeit die bisher entbehrte Ruhe genießt und von den Geschäften fernbleibt.

Die Reichsbank hat den Diskont auf vier und den Lom-

bardzinsfuß auf fünf Prozent herabgefett.

Hamburg, 18. Januar. Die Bürgerschaft hat einstimmig ben bringlichen Antrag bes Senats auf Bewilligung von 50,000 Mark für die Ueberschwemmten in den Rheinlanden angenommen. (Wiederholt.)

folge ift die in auswärtigen Blättern aufgetauchte Nachricht, ber Botschafter Graf Lubolf in Rom fei für den Parifer Botschafter poften besignirt, ober es fet bie Abberufung beffelben von feinem bermaligen Posten überhaupt ins Auge gefaßt, vollkommen uns Wien, 17. Januar. Gegenüber ber von ber "Neuen fr.

Wien, 17. Januar. Uebereinstimmenben Melbungen gus

Preffe" geäußerten Beforgniß, daß durch ben neuen Rentenfleuerentwurf die gefetlich gemährleistete Steuerfreiheit ber Prioritäten gewisser Eisenbahnen aufgehoben werbe, erklärt die "Wiener Abends post", biese Befürchtung sei vollständig unbegründet, denn nach der ausdrücklichen Bestimmung bes Gesetzentwurfes blieben alle burch Spezialgesetze von ber Erwerbsteuer und ber Ginkommensteuer befreiten Titres, seien es Prioritäten ober sonstige Papiere, auch fortan ungeschmälert im Genuffe biefes Rechtes auf bie Dauer ber Steuerfreiheit ber betreffenden Unternehmung. — Der "Politischen Korrespondenz" jufolge trifft ber ruffische Minister bes Auswärtigen, v. Giers, am 22. Januar in Wien ein.

Paris, 17. Sanuar. Die in einem Telegramm aus Kairo gemelbete Nachricht, baß Frankreich bie Aufrechterhaltung eines frangösischen Kontroleurs verlange und anderenfalls von den internationalen Gerichtshöfen zurücktreten und fich auf die früheren Kapitulationen flüten werbe, entbehrt ber "Agence Havas" ju-

folge ber Begründung.

Paris, 18. Januar. Der "Télégraphe" melbet, die Regierung werde einen Gesetzentwurf zur Negelung der Situation des Prästbenten einbringen. "Pays" fritisit lebhaft das Manifest des Prinzen Napoleon und fagt: Der Prinz habe eine Thorheit begangen, fast bie gesammte bonapartistische Partei ftebe bie-

sem burlesten Zwischenfalle absolut fern.

Petersburg, 18. Januar. In der Antwort des Raisers auf die Neujahrsgludwünsche bes Moskauer Generalgouverneurs heißt es: Indem ich das neue Jahr beginne mit festem Bertrauen auf Gott und seinen Schutz für Rußland, freue ich mich, daß der Tag nicht mehr fern, wo Moskau und ganz Rußland mit une fich vor ben Beiligthumern bes Kremis zu einer großen religiösen Feier vereinigen werben.

Der Dampfer des nordbeutschen

Conthampton, 17. Januar. Llond "Oder" ift hier eingetroffen.

# Angekommene Fremde.

Pofen, 18. Januar.

Gräfe's Hotel Bellevue (im Stadtpart). Die Kausleute Schleich und Härter aus Lundsberg a. W., Scherbel a. Glogau, Dorn aus Breslau, Rickert aus Hambsberg a. W., Scherbel a. Glogau, Dorn aus Preslau, Rickert aus Hambsurg, Hehder aus Dernsurth, Reichemann aus Plauen, Lischte, Weitenauer aus Berlin, Michle aus Gnesen, Erler aus Leipzig, Rittergutsbesitzer Döring aus Bralybrod.

Tilsner's Hotel Garni (Theodor Jahns). Die Kausleute Markowis aus Strelno, Czerniesewski aus Janowis, Margahis aus Krasau, de Frenne aus Stettin, Godich aus Wüste-Waltersdorf, Markuse aus Leipzig, Kausmann aus Inowrazlaw, Charles Stabbe aus Hamburg, Fabril-Direktor Müller aus Ruppersdorf, Kuspiel aus Kalisch. Kuspiel aus Kalisch.

Russiel aus Kalisch.

J. Gräs's Hotel zum Deutschen Hause. Die Rauseute Przygulfa aus Wongrowik, Rosenblum aus Zillschau, Caro aus Breslau, Zawadzti aus Jnowrazlaw, Miehlke aus Sachersberg, Colm, Steinberg, Galewsti aus Breslau, Türk aus Wreschen, Homan aus Magdeburg, Landwirth Pasternak aus Ostrowieczno.

Arnd's Hotel (früher Gmarffender). Die Kausseute Schender aus Bromberg, Orlowski und Feilchenseld aus Berlin, Letzold aus Mannheim, Roth aus Langenseld i. W., Berger aus Breslau, Bunge aus Brünn, Frau Rentiere Leichnitz aus Bromberg, Jadrikant Auerberg aus Leipzig, Direktor Zeller aus Beimar.

Mylius' Hotel de Dresde. Inspekteur der militärischen Strasanfalken Oberst v. Beczwarczewsti aus Berlin, Ingenieur Hofmann aus Berlin, Direktor Rehmann aus Magdeburg, Fabrikant Salomon aus Gründerg, die Rauseute Hamburger, Siberstein, Horendon aus Gründerg, die Rauseute Hamburger, Gliberstein, Horisch Gutte aus Berlin, Horendon aus Gründerg, die Rauseute Hamburger, Siberstein, Horisch Ghiss aus Nordhausen, Detten aus Stuttgart, Sternberg aus Thorn.

W. Gräh's Hotel zum Schwarzen Abler. Die Gutsbester Zalewsti und Slążot aus Su'cz, Guhm aus Kreuz, Cezgelski aus Kódki, Mittergutsbesitzer Haafe aus Jablonowo, Bester Wendewski aus Lubowice, die Kausteute Wichers aus Sosnowicze, Liedeke aus Breslau, Hibebrand aus Schweidemühl, Engelboss aus Schlesten, Schlesien, Schlesinger aus Hamburg, Walter aus Berlin, Heinrich und Schwager aus Straßburg, Pfarrer Guhmer aus Gräß.

### Wafferstand der Warthe.

Pofen, am 17. Januar Mittags 1,86 Meter. Morgens 1,76 Mittags 1,76

Drud und Berlag von 213. Deder & Comp. [Emil Röftel] in Bosen.

Berantwortlicher Redatteur C. Fontane in Pofen.